# N= 25.

# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabends, ben 25. Mars 1820.

# Angekommene Fremde bom 20. Mary 1820.

hr. Gutsbefiger v. Starfinski aus Wiesei, hr. Oberamtmann Panceram aus Bogdanowo, hr. Kaufmann Leibnig aus Berlin, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Fr. Gutsbesigerin b. Bojanowska aus Krzekolowo, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

#### Den 21. Marg:

Hr. Gutsbesiger v. Obiezierski aus Koszkowo, Herr Gutsbesiger Drwenski aus Sokolnik, I. in Nrv. 243 Breslauerftraße; Hr. Gutsbesiger v. Cheidubski aus Rudka. I. in Nrv. 95 St., Abalbert.

#### Den 22. Marg.

hr. Gutsbesitzer v. Inchlinski aus Grzemieslaw, hr. Gutsbesitzer von Lufa aus Debowaleka, Fr. Gutsbesitzerin v. Niegolewska aus Wlassejewo, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Fr. Erbfrau v. Malachowska aus Testorek, Fr. Erbfrau v. Grabowska aus Glubezin, I. in Nro. 116 Breitestraße; hr. Obrist v. Jankowski a. D., I. in Nro. 1 St. Martin.

#### Abgegangen:

Hininefi a. D., Hr. Gutebesitzer v. Vokrzywineki, Hr. Erbherr v. Rrzyzanoweki, Fr. Gutebesitzerin v. Oftromeka, Hr. Gutebesitzer v. Demenski, Hr. Gutebesitzer v. Chlaspoweki, Hr. Gutebesitzer v. Pokrzywineki Hr. Erbherr v. Rogalineki.

Befanntmachung.

Die zum Nachlaß bes Unter-Präfekt Alexander v. Walknowski gehörigen Saschen, besiehend in Wagen, Meubles, Betzten, Aleider, Wäsche, Bücher ic. sollen moistbietend gegen gleich baare Bezahlung in Termino den 25 sten April c. Bormittags um 9 Uhr durch den Landgerichts-Referendarius Gregor hieselbst auf dem Dohn unter Ar. 34. versteigert werz den, wozu Kaussussige eingeladen werden.

Posen den 21. Februar 1820.

Ronigl, Preug, Landgericht.

Obwiesczenie.

Rzeczy dó pozostałości Alexandra Walknowskiego Podprefekta należące, z powozów, sprzętów, pościeli, sukien, bielizny i.t.d. składaiące się, publicznie więcey daiącemu w dniu 25. Kwietn iar. b. o godzinie otey z rana przez Refendaryusza Sądu Ziemiańskiego Gregor na tumie tuteyszym pod liczbą 34. sprzedane bydź maią, do czego ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań dnia 21. Lutego. 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Deffentliche Borladung.

Nachbein über das Vermögen des San= belomanns Jacob Wolff Tugenbreich zu Fordon am 17ten Januar b. J. ber Ron= furd eröffnet worden, so werden alle die= jenigen, welche an ben Gemeinschuldner Unspruche zu haben vermeinen, hierdurch vorgelaben, ihre Forderungen in bem gur Liquidation berfelben auf den 16ten Mai b. J. vor dem herrn Landgerichts= Rath Burchardi anberaumten Termire, entweder in Perfon oder burch gulafige Bevollmachtigte, wogu die hiefigen Qu= Stigfommiffarien Schoepfe, Schulz, Do= giloweti und Rafaleti in Borfchlag ce= bracht werben, anzumelben, ben Betrig und bie Urt ihrer Forberungen umffard= lich anzugeben; bei ihrem Unebleibm aber zu gewärtigen, baß fie mit benfelZapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem handlarza Jakuba Wolffa Tugendreicha z Fordonu, na dniu 17. Stycania r. b. konkurs otworzonym został, więc zapozywamy ninieyszem wszystkich tych, ktorzy do rzeczonego dłużnika pretensye mieć mniemaią, aby swe wierzytelności w terminie do likwidacyi takowych na dzień 16. Maia r. b. przed W. Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Burchardy albo osobiście, lub przez upoważnionych pełnomocników, na ktorych się Kommissarze Sprawiedliwości Schoepke, Schultz, Mogilowski i Rafalski przedstawiaią zameldowali, itak ilośc, iako też gatunek tychże, okoliczie podali; w razie zaś niestawienia się, spoben an die Masse werden prakludirt, und ihnen deshalb gegen die übrigen sich gemeldeten Gläubiger ein ewiges Stillsschweigen wird auferlegt werden.

Bromberg den 17. Januar 1820. Abnigl. Preuß. Landgericht.

dziewać się mogą, iż z swemi pretensyami do massy prekludwanymi będą, i względem reszty zgłoszonych się wierzycieli, wieczne nakazane im zostanie milezenie.

Bydgoscz dnia 17. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Offener Arreft

Ueber bas Bermogen bes judischen Handelsmanns Jacob Wolff Tugenbreich ju Fordon, ift auf ben Untrag ber Glaubiger ber Ronfurd eroffnet worben. Es werden dem zufolge alle diejenigen, welche fur ben Jacob Bolff Tugenbreich ir= gend etwas, es beftebe in baaren Gel= bern, gelbgleichen Papieren, Brieffchaften, Dokumenten, ober fonftigen Effetteu und Waaren hinter fich haben, bier= burch angewiesen, baffeibe weber an ben Jacob Wolff Tugendreich felbft, noch an einen Undern fur beffen Rechnung ausquantworten, vielmehr folches mit Bor= behalt ihrer baran habenden Rechte in bas Depositorium bes unterzeichneten Landgerichts abzuführen. Wenn beffen ungeachtet eine Ausantwortung an einen Andern als an bas genannte Deposito= rium erfolgen folite, fo wird biefes fur nicht geschehen erachtet, und das Gezahl= te ober Berabfolgte jum Beffen ber Rrebitmaffe beigetrieben; und wenn ber In-

#### Areszt otwarty

Nad maiatkiem handlarza starozakonnego Jakóba Wolff Tugendreich z Fordonu został na wniosek wierzycieli konkurs otworzony; zaleca się wiee wszystkim tym, którzy iakakolwiek własność tegoż Jakoba Wolfla Tugendreich, badź w gotowych pieniedzach, lub papierach gotowiźnie wyrownywaiących, bądź też w skryptach, lub dokumentach, albo effektach i towarach posiadaiący, ażeby takowéy, ani temuż Jekobowi Wolff Tugendreich, ani też komu innemu na iego rachunek nie wydawali, owszem też z zastrzeżeniem swych praw do niéy mieć mogących, do depozytu podpisanego Sądu Ziemiańskiego złożyli. Gdyby pominawszy tego, kto kolwiek z rzeczonych obiektow komu innemu a nie wzmiankowanemu depozytowi miał z wrócić, na ten czas zwrócenie takowe, za nie nastapione uważanei to co iuż zapłacone zostało, na ko.

haber folder Gelber ober Sachen felbige rzyść massy wierzytelney powtornie verschweigen und zuruckbehalten follte, fo wird er noch außerdem feines baran ha= benden Unterpfands = oder andern Rechts für verluftig erflart werden.

Bromberg ben 17. Februar 1820. Rinigl. Preußisches Landgericht.

sciągnionem będzie, gdyhy zaś posiadacz takowych pieniędzy, lub rzeczy miał ie zamilczeć lub zatrzymać utraci swe prawo, lub zastaw na nich mieć mogacy.

Bydgoscz dnia 17. Lutego. 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

berg werden fammtliche unbefannte Raffen=Glaubiger, welche an die Militair= Raffe,

- 1) bes aufgelofeten britten Bataillons zweiten Pofenschen Landwehr = In= fanterie-Regiments, aus bem Beitraum bom Iften Januar bis ult. Oftober 1816,
- 2) bes ehemaligen erften Bataillons zweiten Bromberger Landwehr=Re= gimente, vom iften Dovbr. 1816 bis ult. Januar 1817,
- 3) des ehemaligen zweiten Bataillons funften Pofener Landwehr = Regi= ments, aus bem Zeitraum bom Isten Februar bis ult. April 1817 und
- 4) des jest noch bestehenden zweiten Bataillons Bromberger Landwehr= Regimente Mr. 90,

Unspruche zu haben vermeinen, offentlich

# Zapozew Edyktalny.

Królewski Sad Ziemiański Bydgo. Bon bem Konigl. Landgericht zu Brom: wski wzywa publicznie wszystkich nieznaiomych Wierzycieli, którzy do kass woyskowych, iako to:

> 1. do kassy rozpusczonego trze. ciego Batalionu Pułku drugiego piechoty sily zbroney Poznańskiey z epoki od . Stycznia do ostatniego Pazdziernika 1816,

2. kassy byłego pierwszego Batalionu Połku drugiego Landwerów Bydgoskich z epoki od 1. Listopada 1816, aż do ostatniego Stycznia 1817.

3. do kassy byłego drugiego Batalionu pułku piątego Landwerów Poznańskich z epoki od 1. Lutego až do ostatniego Kwienia 1817, i

4. do kassy teraz iescze 'exystuiącego drugiego Batalionu Pułku Nro. 9 Landwerów Bydgo. skich.

pergeladen, ihre Anspruche in bem auf pretensye miec mniemaia, aby swe ben 13ten Juni 1820 an hiefiger Berichtsftelle bor bem Deputirten, herrn Landgerichte-Referendarius Ronig, anberaumten Termine entweder in Perfon, ober burch einen gesetzlich gulagigen Bebollmachtigten anzumelben und gehörig nachzuweisen, wibrigenfalls biefelben, nach fruchtlosem Ablaufe bes Termins, ihrer Unspruche an die gedachte Militair= Raffe fur verluftig erflart, und blos an Die Person besjenigen, mit welchen fie fontrabirt hatten, verwiesen werden follen.

Bromberg ben 2. September 1819.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

pretensye w terminie na dzień 13. Gzerwca 1820. w tuteyszym lokalu Sądowym przed Deputowanym W. Referendaryuszem König wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez Pełnomocnika prawnie upoważnionego zameldowali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym, po bezskuteczném upłynieniu tego terminu, za utratnych swe pretensye do rzeczonych kass uważanemi i tylko do osoby tego, z którym w układy weszli odesłanemi zostana.

Bydgoscz'd. 2. Wrześn. 1819. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Die bei dem Dorfe Briefen unweit ber Stadt Czarnifau belegene, bem Muller Gottlieb Strauß auf Erbpacht gegebene Bodwindmuble nebst Bubehor, bestehend aus einem im Dorfe Briefen belegenen Wohnhause, einer Wiese von 2 Morgen Fulmisch und i Morgen Ackerland, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 940 Rthlr. gewurdigt worden ift, foll auf den Untrag der Glaubiger Schulden= halber offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden, und die Bietunge=Ter= mine find auf

ben Iften Mai, ben 2ten Juni, Patent Subhastacyiny.

Wiatrak nie daleko wsi Brzezen nie daleko od Czarnkowa położony, młynarzowi Bogumiłowi Straus emfiteutycznie wypusczony wraz z domem mieszkalnym w wsi Brzeznie położonym, dwiema morgami łąki, iednym morgiem gruntu siewnego, który według taxy Sądowey na 940. Tal. oceniony został, na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 1. Maia, na džień 2. Czerwca, termin zaś peremptoryczny na dzień 4. Lipund ber peremtorische Termin auf ben 4ten Juli d. J.

bor dem Herrn Landgerichterath Buschke Morgens um 9. Uhr allhier angefeht. Besithfähigen Käusern werden dieste Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstuck dem Meistebietenden zugeschlagen, und auf die etwa nach dem Termine einkommenden Schote nicht weiter geachtet werden soll, in sefern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen,

Schneidemuhl ben 3. Januar 1820. Ronigl. Prenfifches Landgericht.

car. b. z rana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Ruschke w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących, uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie; na podania zaś po terminie zachodzące wzgląd miany nie będzię, skoro prawne tego niebędą wymagać potrzeby. W ciągu 4ch tygo. dni przed ostatnim terminem, zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Królewsko-Pruski Sąd Zie-

miański.

## Ebictal = Citation.

Des werden alle die, welche an die Kaffe des isten Bataillons Bromberger Landwehr=Regiments aus dem Zeitraum vom Isten Januar dis I. sten December 1819 aus irgend einem Grunde Ausprüche haben, hierdurch aufgefordert, dieselben spätestens in dem auf den 20sten Juni d. J. vor dem herrn Landgerichts-Ussessor Loewe hier augeselsten Termin anzumelben, widrigenfalls sie ihres Anspruchs an die Kasse verlustig erklärt, und nur

# Cytacya Edyktalna.

Wszystkich tych, którzy do kassy batalionu 130, pułku Bydgoskiego obrony kraiowey, z czasu od pierwszego Stycznia, do ostatniego Grudnia 1419. z iakiego bądź kolwiek zrzodła pretensye maią, zapozywamy ninieyszem, aby z takowemi naypoźniey w terminie na dzięń 20. Czerwca r.b. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Loewe wyznaczonym zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie, z pretensyami

an die Person besjenigen, mit welchem sie kontrabirt haben, verwiesen werden werden

Schneidemubl den 13. Januar 1820, Königl. Preuß. Landgericht. swemi do kassy rzeczoney oddaleni, i tylko do osoby tych wskazanemi zostaną, z któremi kontrakt zawarli.

Piła dnia 13. Stycznia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das den Erben des Freischulzen Winzelmann gehörige, im Amtsborfe Karnozwo  $\frac{1}{4}$  Meile von Nackel,  $\frac{3}{4}$  Meilen von Mroczen, im Birsiger Kreise belegene, am 16ten Januar d. J. auf 6180 Athlr. gerichtlich gewürdigte Freischulzen = Gut, soll mit der dazu gehörigen Windmühle Schuldenhalber an den Meisibietenden verkauft werden. Die Bietungs-Terminestehen

auf ben 24ften April, auf ben 27ften Juni,

auf ben 26 sten September d. J. vor unserm Deputirten, herrn Landgerichterath Buschke, an. Der dritte und peremtorische Termin wird von unserm Deputirten in Nackel abgehalten. Besitzund zahlungefähige Kaussussige werden mit dem Bemerken eingeloden, daß die Tare sederzeit in unserer Registratur einzgeschen werden kann.

Schneidemuhl den 3. Februar 1820.

Consider one authority

Konigl. Preuf. Land gericht.

Patent Subhastacyiny.

Szołectwo okupne w wsi Krol. ekonomiczney Karnowie, w Powiecie Wyrzyskim I mili od Nakła 3 mili od Mroczy, położone, sukcessorom Soltysa Winkelman należące, które w dniu 16tym Stycznia r. b. na 6,180. Tal. sadownie zostało ocenione, z powodu długów wraz z wiatrakiem do niego należącym, naywię. cey daiącemu, sprzedane bydź ma. Termina licytacyine na dzień 24. Kwietnia r. b., dzień 17. Czerwca r. b., dzień 26. Września r. b., przed Delegowanem naszym W. Ruschke Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego, wyznaczone zostały. Termin trzeci peremptoryczny, przed Delegowanym naszym odbyty będzie w Nakle. Zdolność kupienia i zapłacenia maiących, wzywamy na termina te z nadmienieniem, iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 3. Lutego 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

## Befanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen: Landgericht wird hiemit bekannt gemacht, baß die den Anton Nicklasschen Cheleuten gehörige, unter Dr. 68. gu Attendorf belegene, und auf 1400 Rthlr. gewur= bigte Freibauer = Nahrung, auf ben Untrag ber George Brandtichen Erben im Wege ber nothwendigen Subhaftation of= fentlich verkauft werden soll.

Es werden daher alle diejenigen, wel= che diefes Grundftuck zu faufen gefonnen und gahlungsfahig find, hierdurch aufge= fordert, fich in bem auf den 26 ften April 1820 Vormittags um 9 Uhr zufinden, ihr Gebot abzugeben, und zu znaczonym, osobiście, lub przez gewartigen, bag an ben Meift= und Beft= Pelnomocnikow prawnie do tego ubietenben ber Zusehlag nach vorheriger poważnionych, stawili się, licyta Einwilligung ber Intereffenten erfolgen: swe podali i spodziewali sie, it przywirb.

Fraustadt den 10. Januar 1820,

Obwiesczenie.

Podpisany-Królewsko Pruski Sad Ziemański podaie ninieyszem do publiczney wiadomości: iż gospodarstwo okupnicze w wsi Drzyzynie pod liczbą 68. położone, do Antoniego Niklas, czyli małżonków Niklasów nalezace i na summe 1400 tal. ocenione, na wniosek Sukcessorów niegdy Jerzego Brandt droga konieczney subhastacyi publicznie sprzedanem bydź ma.

Wszyscy więc ochotę kupienia gruntu tego maiący i zapłacenia go w stanie będący, wzywaią się ninieyszem : aby na terminie do sprzedaży tey na dzień 26. Kwietnia 1820. anberaumten Termin auf hiefigem lande przed poludniem o godzinie g. w tugericht vor bem Deputirten, Landgerichtes teyszym Sądzie Ziemiańskim przed Ansfultator Winkler, entweder perfonlich Deputowanym Ur. Winklerem Auober durch gefetzliche Bevollmachtigte ein= skultatorem Sądu Ziemiańskiego wyderzenie naywięcey daiącemu za poprzedniem zezwoleniem Interessentów nastąpi.

Wschowa d. 10. Stycznia 1820. Minigl. Preußisches Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

ala company bear of the contract of the contra

(Biergu eine Beilage.)

# Beilage zu Nr. 25. des Posener Intelligenze Blatts.

Offener Arreft.

Rachbem auf ben Antrag ber Benefi= gial : Erben des zu Bargiel bei Rrotofchin verstorbenen ehemaligen Kreis = Steuer= Einehmers Camuel Gottlieb Straemfe, heute der erbichaftliche Liquidationsprozes eroffnet, und zugleich ber offene Arrest verhangt worden ift; fo werden alle biejenigen, welche von bem Camuel Gotte lieb Straemfe etwas an Cachen, Gel= bern ober Brieffchaften befigen, hiermit aufgefordert, und babon fofort Anzeige ju leiften, und die hinter fich habenden Gefoer, Gachen ober Dofumente mit Borbehalt ihrer etwa baran habenben Rechte, zur Aufbewahrung abzuliefern; widrigenfalls fie zu gewartigen haben, Ima ober Auslieferung für nicht gesche= ben geachtet, und bie nochmalige Beitrei= bung fur die Maffe erfolgen wird.

Sollte ein Inhaber folcher Gelder ober Sachen dieselben verschweigen und zu= ruckhalten, fo wird er noch außerdem feines baran habenden Unterpfands = ober andern Rechts für verluftig erklart wer= ben.

Krotoschin ben 3, Januar 1820.

Roniglich = Preug. Landgericht.

Areszt otwarty.

Gdy na wniosek Sukcessorów beneficyalnych zmarłego w Bargiel pod Krotoszynem niegdy Poborcy Powiatowego Samuela Bogumila Straemke na dniu dzisieyszem process sukcessyino likwidacyiny otworzonym i oraz areszt otwarty założonym został; przeto wzywaią się ninieyszém wszyscy ci którzyby od Samuela Bogumiła Straemke rzeczy, pieniądze lub dokumenta posladali, aby niezwłocznie Sądowi naszemu o tém donieśli a znayduiące się u nich pieniadze, rreczy lub dokumenta z zachowaniem sobie praw do nich mieć mogacych do Depozytu Sądowego daß jede an einen Dritten geschehene Bah-, odestali, w przypadku przeciwnym zaś spodziewali się, iż gdyby cokolwiek z tychże trzeciemu wypłaconem lub wydanem bydź miało, to za nieważne i iakby się niestało uznaném będzie i powtórnie na korzyść massy ściągnionem zostanie. Gdyby posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy one zataił lub zatrzymał, w ówczas utraci tenże iescze wszelkie zastawu i inne iemu do nich służące prawa.

Krotoszyn d. 3. Stycznia 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Bekanntmach ung.

Muf den Untrag des Königl. Majors und Kommandeurs bes Iften Bataillons 3ten Pofener Landwehr=Regimente Dr. 2". Herru b. Rrenski, werden alle biejenigen, welche an die Raffe bes Iften Bataillons gebachten Regiments für geleiftete Liefe= rungen, ober auf fonft eine Urt, aus bem Ctate : Jahre 1819. Unipruche baben, hierdurch vorgelaben, sich in bem auf ben 7ten Juni 1820. vor bem herrn Landgerichtsrath Mener in unferm Par= theienzimmer angesetzten Termin perfonlich, ober durch Bevollmächtigte zu ge= fellen, und bie Forderung anzugeben und ju bescheinigen; widrigenfalls fie mit ihren Unsprüchen an die genannte Raffe praffludirt, und nur an diejenigen werden Berwiesen werden, mit benen fie fontrabirt haben.

Meserit ben 24. Januar 1820.

#### Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Kreńskiego Majora kommenderuiacego I. Batalionem, trzecim Pułkiem Nro. 2 b, obrony kraiowey wzywaią się wszyscy ci, którzy do kassy batalionu pierwszego, rzeczonego pułku, za dostawione liwerunki lub z innego źródła za fok etatowy 1819 pretensye maia, aby się w wyznaczonym terminie dnia 7. Czerwca przed Ur. Meyer Sędzią w izbie audyencyonalney, osobiście albo przez Pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym razie z takowemi do kassy rzeczoney prekludowanemi, i tylko do tych odesłanemi będą, z któremi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 24. Stycznia 1820. Roniglich Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

#### Bekanntmachung.

Auf ben Untrag bes Konigl. Majord und Kommandeurs bes 3ten Pofener Landwehr-Regiments Nr. 26. herrn von Reichenbach, werden alle diejenigen, welche an die Kaffe bes zweiten Bataillons gebachten Regimente fur geleiftete Liefe= rungen, ober aus irgend einem andern Grunde, aus bem Ctate = Jahre 1819.

#### Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Reichenbach Makommenderuiacego trzecim Pulkiem Nro. 2 b obrony kraiowey Poznańskiey, wzywaią się wszyscy ci, którzy do kassy Batalionu drugiego, rzeczonego Pulku, za dostaAnsprüche haben, hierdurch vorgelaben, sich in dem auf den 7 ten Juni 1820 Bormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Meyer in unserm Partheienzimmer angesetzten Termin persons lich oder durch Bevollmächtigte zu gestelsten, und die Forderungen anzugeden und zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit ihren Umsprüchen an die genannte Kasse prässudirt, und nur an diesenigen werden verwiesen werden, mit denen sie kontrasbirt haben.

Meserit ben 27. Januar 1820. Koniglich = Preuß. Landgericht. wione liwerunki. lub też z innego zrzódła za rok etatowy 1819. pretensye maią, aby się w wyznaczonym terminie dnia 7. Gzerwca 1820. o godzinie 10. zrana o godzinie 10. przed Ur. Meyer Sędzią, w izbie audyencyonalney osobiście albo przez Pełnomocników stawili, w przeciwnym bowiem razie, z takowemi do kassy rzeczoney prekludowanemi i tylko do tych odesłanemi będą, z któremi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 27. Stycznia 1820. Królewski Radzca Ziemiański.

#### PROC

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Schneidemuhl sollen die hierselbst unster den Arn. 37. u. 38. belegenen, dem Burger Carl Orban gehörigen, und auf 28 Athle. gewürdigten wusten Baustelsten, unter der Bedingung der Bebauing derselben, an den Meistbietenden verkauft werden.

Der peremtorische Bietungs-Termin ift auf den 2 ten Mai c. Bornittags um 9 Uhr auf der hiefigen Gerichtsstube angesetzt. Kauflustige und Besitzfähige werden daher eingeladen, sich alsdann einzusinden und ihr Gebot abzugeben.

Lobsens ben 8. Marg 1820.

Konigl. Preug. Friedensgericht.

#### LAMA.

Z zlecenia Król Sądu Ziemiańskiego w Pile, maią bydź w mieyscu tuteyszym pod Nro. 37, i 38. położone dwa place do budwli, obywatelowi Karolowi Orban należące, i na 28. Tal. ocenione, pod warunkiem zabudowania onychże, więcey daiącemu sprzedane.

Termin peremtoryczny do podawania, wyznacza się na dzień 2. Maia r. h. z rana o godzinie 9. W Izbie tuteyszey Sądowey.

Ochotę do kupna, i prawo do posiadania maiących, ninieyszym zapraszamy, aby się w czasie rzeczonym stawili, i swe podania uczynili.

w Łobżenicy dnia 8. Marca 1820. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmachung.

Publicandum.

Bon Seiten des Königl. Friedensgerichts zu Schubin wird hiermit bekannt gemacht, daß in Verfolg einer Verstigung des Königl. Landgerichts zu Bromberg die hier belegene, zum Agnesia Ciesielskischen Nachlasse gehörigen, und aus einem auf der Altstadt Mr. 147. belegenen Wohndause, nebst Brennerei mit sämmtlichen Geräthschaften, WirthschafsGebänden, bis eine Huse Utterland, bebeutenden Wiesen und zweien Gärten bestehende Grundstücke, bis Johannis 1821. an den Meistbietenden verpachtet werden sollen.

Der Termin zu biefer Verpachtung ist auf den 17 ten April d. J. um 9 Uhr Morgens angesetzt. Die Pachtbedingungen konnen immer in der Friedensgerichts-Kanzlei gelesen werden.

Es werden daher alle biejenigen, welche diese Grundstücke zu pachten gesonnen und zahlungsfähig sind, aufgesordert, in Termino das Meistgebot anzugeben, und den Zuschlag nach erfolgter Genehmigung des Königl. Landgerichts'
Bromberg zu gewärtigen.

Schubin den 24. Februar 1820.

Królewsko Pruski Sąd Pokoiu w Szubinie wiadomo czyni, iż z mocy zalcenia Krol. Sądu Ziemiańskiego Bydgoskiego, grunta tu w Szubinie położone, de pozostałości Agniszki Ciesielskiey należące, składaiące się z domostwa na starym mieście pod Nro. 147., gorzalni z wszelkiemi narzędziami, gomnami, rolami do iedney włoki, łąkami znacznemi, i dwoma ogrodsmi; do St. Jana 1821. r. więcey daiącemu, w dzierzawę pusczone bydź maią.

Termin do zadzierzawienia tego, na dzień 17. Kwietnia r. b. o godzinie 9. z rana wyznaczony iest. Warunki dzierzawy zawsze w kancellaryi Sądu Pokoiu tuteyszego, przeyrzane bydź mogą.

Wzywaią się więc wszyscy ci, którzy grunta zadzierzawienia chęć maią, aby w terminie licyta swe podali, naywięcey daiący przybicia po nastąpionem przyięciu Krol. Sądu Ziemiańskiego w Bydgosczy spodziewać się może.

Szubin dnia 24. Lutego 1820.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht. Krolews. Pruski Sad Pokoiu.

Enbhaffations : Patent ..

Zufolge Auftrags das Königl. Hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt, soll das zum Nachlasse des hiefelbst verstorbenen Bürgers u. Züchnermeisters Unton Jagsch gehdrige, zu Lissa auf der Fraustädter Straße unter Nr. 729. gelegene, und von den Sachverständigen auf 150 Athle. abgeschäfte Haus, im Wege der freiwilligen Subhastation öffentlich an den Meistbietent en verfaust werden.

Mein wir nun hierzu einen Termin auf den 19ten April 1820 Vormitzags um 9 Uhr in dem Audienzz-Zimmer des hiesigen Königlichen Friedensgerichts angesetzt haben, so laden wir Kauflustige hiemit ein, in demselben zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Zuschlag dieses Hauses mach erfolgter Approbation des betreffenz den Gerichts zu gewärtigen.

Liffa ben 28. Oftober 1819. / . Königl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zalecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego, dom do pozostałości niegdy Antoniego Jagsch bylego obywatela i płociennika tuteyszego należący, w Lesznie na ulicy Wschowskiey pod liczbą 729. położony i przez biegłych na tal. 150. otaxowany, drogą subhastacyi dobrowolney więcey dałącemu publicznie sprzedany bydź ma.

Oznaczywszy do tego termin na dzień 19. Kwietnia 1820., o godzinie 9. zrana w Audyencyi Sądu Pokoiu tuteyszego, zapozywamy ochotę do kupienia maiących, aby na terminie tym stanęli, licitum swoie oddali, i więcey daiący przybicia domu tego po approbacyi ze streny Sądu właściwego nastąpić maiącey, oczekiwać może.

Leszno d. 28. Pazdziernika 1819. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Subbaffatione-Patent.

Auf den Autrag des Klägers und Realsprätendenten Ignah Wonniewicz, und im Auftrage des Königl. Hochlöbl. Landsgerichts zu Posen d. d. 30. August v. I. haben wir zum öffentlichen Verkauf des den Gebrüdern Ihig und Hann Schuidt gehörigen, hier in Schrimm unter Nr.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Powoda i Pretendenta realnego, szl. Ignacego Woyniewicza, oraz wskutek zlecenia Prześw. Krol. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu dnia 30. Sierpnia r. z. wyżnaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu starozakomych braci Icka i Haym

125. belegenen Wohnhauses einen Ters min auf den 12ten Mai 1820 früh um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichtösiube anderaumt, und laden hiezu Kauslustige und Besikfähige unter der Bersicherung ein, daß der Meistbietende gegen Erles gung des Kausgeldes den Zuschlag und die Adjudikation des Grundstücks zu geswärtigen hat.

nigen unbekannten Mealprätendenten hies mit ein, sich spätestend in termino praefixo mit ihren Forderungen zu melden, und solche nachzuweisen, widrigenfalls dem Ausbleihenden mit seinen Real = Anssprüchen an das Grundstück wird präkludirt, und ihm ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Schrimm ben 12. Januar 1820.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Szmidtów właściwego pod liczbą 125 tu w Szremie stoiącego termin na dzień 12. Maia 1820. zrana o godzinie 9., na tutejszey izbie sądowey, do którego wzywamy ochotę kupna maiących i do posiadania kwalifikowanych z zapewnieniem, iż naywięcey postępuiący za złożeniem ceny kupna, przybicia i przysądzenia r alności qust. spodziewać się może.

Przytem wzywamy zarazem wszelkich innych nieznajomych Pretendentow realnych, aby się naypoźniey w przeznaczonym terminie z pretensyami swoiemi zgłosili i takowe udowodnili, inaczey niestawaiący spodziewać się maią, iż z pretensyami swoiemi do tey realności prekludowani, i na wieczne milczenie wskazani będa.

Szrem d. 12. Stycznia 1820. Król. Prus. Sąd Pokoiu.

# Bekanntmachung.

Ein ganz unbekanntes Frauenzimmer, welches aus dem Dorfe Dembenke nach dem Dorfe Droniewo, unweit der Stadt Lobsens zu Wagen gekommen war, starb am zoten November v. J. und nach dem Gutachten der Nerzte, ist sie in einem sehr hohen Grade venerisch gewesen,

# Obwiesczenie.

Zupełnie nieznaioma niewiasta, która we wsi Dembenek, do wsi Broniewa, pod miastem Łobżenicą przytechała, zmarła na dniu 10. Listopada r. z., i wedle opinii lekarzy, była w wielkiem stopniu weneryczną.

Nieboszczka liczyła około 26. lat

Die Verblichene war ungefähr 26 Jahr re alt, und fast in lauter Lumpen gehullt. Bei dem Mangel aller Bekanntschaft, mit den personlichen Verhältnissen der Abge- lebten, wird der Tod zur Wissenschaft ihrer Angehörigen gebracht.

Bromberg ben 3. Februar 1820. Ronigl. Preuf. Inquifitoriat.

wieku swego, i odzież iey składała się z samych gałganów.

Z powou braku wszelkich wiadomości, o osobistych stosonkach zmarłey, podale się teyże śmierć do wiadomości oneyże należącym.

w Bydgosczy dnia 3. Lutego 1820. Król., Pruski Inkwizytoryat.

# POZEW EDYKTALNY.

Na skargę Apolonii Ratayczykowey z Gerekwicy Powiatu Pleszewskiego naprzeciw mężowi swemu Franciszkowi Ratayczyk Fornalowi z Mszyczyna pod Szremem, a potem żołnierzowi od lat 16 nieprzytomnemu, dopraszaiącey się, ażeby z przyczyny opusczenia oney, pozwolenie do wstąpienia w nowe związki małżeńskie udzielone iey było, wyznaczonym iest termin do odpowiedzi na tęż skargę i do instrukcyi sprawy, na dzień 23. Czerwca r. b. po południu o godzinie 3. w izbie sądowey tu przy Tumie, na który to termin oskarzony Franciszek Ratayczyk ninieyszem się zapozywa, z tem ostrzeżeniem, iż w przypadku niestawienia się, tak iak z prawa wypada, zaocznie przeciw niemu postąpiono będzie.

Poznań d. 13. Marca 1820. Sąd Konsystorza Generalnego Biskupiego Poznańskiego. X. Brodziszewski, Surrogat Poznański,

Anzeige. Frische alexandrische Datteln, Apfelsienen, Wiener Chocolade mit Vanide und turfische Ruffe, find in billigen Preisen zu bekommen in Kosten beim Kaufmann Krug.

Sanblungs = Angeige.

Nach dem Tode meines Mannes habe ich mich mit' meinem Schwager, Herrn C. A. Tiesler dahin geeinigt, daß ich für meine alleinige Rechnung die bisher unter der Firma: Gebrüder Tiesler bestandene Wein= und Materials handlung fortsetze, wonach von heute an die stattgefundene Sozietät aufgelößt ist.

Da ich mich im Besitz ber Activorum befinde, so habe ich auch sammtlie de Passiva zu beden übernommen, welches ich hiermit zur bffenklichen Kenntnist bringe, und wich einem hochgeehrten Publikum mit einem affortirten Wein= und

und Maaren Rager zu den billigsten Preisen bestend empfehle, auch von meiner jegigen Unterfebrift Rotig zu nehmen bitte.

Koschmin ben 7. Mary 1820. 3. G. Tieblers Wittive.

In Beziehung auf obige Anzeige gebe ich mir bie Chre, einem hoben Abet und verehrungswurdigen Publifo gang ergebenft bekannt zu machen, wie ich am neuen Ringe hiefelbft ein Billarb und Raffeehans, in welchem zugleich alle Gorten von Getranke und Speisen zu billigen Preisen gereicht werden, eroffnet habe. Krotofibin ben 14. Mary 1820. Carl August Tiester.

# Getreibe = Martt = Preise in der Stadt Pofen.

## Mittwoch den 15. Marz.

Weihem ber Prens. Scheffel 71 8l. bis 91 8l. Roggen 5 Fl. 15 pgr. bis 6 Fl. - pgr. Gerffe 4 Fl. 24 gpr. bis 5 Fl. - gpr. haafer 3 Fl. 24 pgr. bis 4 Fl. Buchweigen 4 Fl. 24 pgr. bis 5 Fl. Erbsen 7 Fl. bis 8 Fl. pgr. Kartoffeln 2 Fl. bis 2 Ft. 6 pgr. Sein der Centner à 110 Pfund 5 Fl. bie 51 gl. - pgr. Efroh bito 3 bie 4 gl. Butter 4 Quart Preug. 11 Fl. bis 12 Fl. Brandtwein ordinairer das Quart Preng. - Fl. - pgr.

# Freitag den 17. Marz-

Beigen ber Preuf. Scheffel 7.81. 15 gr. bis 9 Fl. - gr. Moggen 3 Ft. bis 5 Fl. 15 gr. Gerfie 4 Fl. 15 gr. Safer 3 Fl. bis 4 Fl. Buchweiten 4 Ff. 15 gr. bis 5 gl. Erbfen 7 gl. - gr. Kartoffeln 2 gl. - gr. hen ber Centner a 110 Pfund 5.81. bis 5.81. 15 gr. Strob 3.81. bis 3.81. 15 gr. Butter gu 4 Quart preuß. 11 Fl. - gr. bis 12 Fl.

## Montag ben 20. Mark

Weihen ber Preuf. Scheffel 8 Fl. - gr. bis 9 Fl. 15 gr. Roggen 5 Fl. bis 5 Fl. 15 gr. Gerfte 4 Fl. 15 gr. bis 5 Fl. Safer 3 Fl. 24 gr. Buchweis gen 4 Fl. 15 gr. bis 5 Fl. Erbfen 7 Fl. bis 8 Fl. - gr. Kartoffeln 1 Fl. 24 gr. bis 2 Fl. — gr. heu der Centner a 110 Pfund 5 Fl. bis 5 Fl. 15 gr. Stroh 3 bis 4 Fl. Butter gu 4 Quart preuf. 11 Fl. - gr. bis 12 Fl.